# Amtsblatt Zemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

4. Juli 1865.

150.

4. Lipca 1865.

(1287)

### Rundmachung

wegen Bertheilung der Pferdezuchts : Pramien pro 1865.

Dr. 31894. Seine f. f. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 9. Februar 1860 in Absicht der einheitli= den Fortbildung und ber gedeihlichen Entwicklung des mit Allerhochster Entschließung vom 27ten Janner 1857 eingesetzten Institute der Pfertezucht : Pramien fur die Dauer von seche Jahren, die Berabfolgung von Pferde Prämien aus Staatsmitteln Allergnädigst zu gestatten, und gleichzeitig zu genehmigen geruht, daß sowohl die Eigenthumer der bei der Prämien - Bertheilung berücksichtigten, als auch bie Buchter ber megen Unzulänglichkeit der Prämien nur belobten Pferde mit Medaillen betheilt werden, welche auf der Vorder= seite das erhabene Brustbild Gr. f. f. Apostolischen Majestät bes Raisers von Desterreich, und auf der Rehrseite die Devise "für gute Bucht und Pflege ber Pferde" zu tragen haben. 2. Die diesjährige Prämienvertheilung wird in folgenden Kon-

furestazionen und an nachstehenden Tagen stattfinden:

in Lemberg am 7. August 1865, in Złoczów am 9. August 1865, in Tarnopol am 12. August 1865, in Stanislau am 16. August 1865, in Stryj am 19. August 1865, in Sanok am 31. August 1865.

3. Für jede Konkursstagion ift im Grunde A. h. Entschliegung vom 2. Marg 1862 bestimmt:

a) eine Pramie von 10 Ctud Dufaten für die preiswurdigfte Mut: terftutte mit einem gelungenen Saugfollen,

h) vier Pramien ju 3 Stud Dufaten fur die junachst preismurdi-

gen Mutterstutten mit Saugfollen, c) eine Pramie von 8 Stud Dukaten für jene dreijahrige Stutte

welche die vorzüglichste Buchtfähigkeit verfpricht, brei Pramien ju 3 Stud Dukaten für die zunächst murdigen

dreifährigen Buchtftutten, im Gangen daber 9 Prämien mit bem Gefammtbetrage von 39 Stud Dufaten.

4. Bur Bewerbung um diese Pramien werden zugelaffen :

a) Mutterstutten von ihrem 4ten bis 7ten Lebensjahre mit einem gelungenen Saugfollen, welche gut gepflegt, gesund und fraftig find, und die Gigenschaften einer guten Buchtflutte befigen,

b) breifährige Stutten, welche eine vorzügliche Buchtfähigkeit verspreden, und durch allfällige Verwendung jum Buge noch nicht fichtbar verdorben worden find.

5. Gigenthumer der um Buchtprämien fonkurrirenden Stutten muffen durch ein Zeugniß des Gemeindevorstandes nachn eisen, daß ent-weder die sammt Saugfollen vorgeführte Mutterstutte schon vor der Geburt des Follens ihr Eigenthum war, oder daß die vorgeführte dreijährige Stutte von einer ihnen jur Zeit der Geburt gehörig gemefenen Stutte geworfen und von ihnen auferzogen worden ist.

6. Eine mit einer Buchtprämie bereits betheilte Mutterstutte fann bis jum 7. Lebensjahre um ein weiteres Zuchtprämium konkurriren, wenn sie in einem ber erften Prämirung nachfolgenden Jahre

mit einem gelungenen Saugfollen vorgeführt wird.

Mutterftutten, welche bereits zwei Buchtprämien erhalten haben,

find von der weiteren Konkurrenz ausgeschlossen.

Eben so können dreisährige Stutten, welche in dieser Eigenschaft eine Buchtprämie erhalten haben, als Mutterstutten noch zweimal prämirt merden.

7. Buchtprämien durfen nur preismurdig befundenen Stutten duerkannt werden. Die Preiswürdigkeit richtet fich nach dem höheren oder minderen Stande, in welchem fich die Landespferdezucht in ber Umgegend in ber betreffenden Konkursstazion wirklich besindet.

Stutten, welche offenbar Spuren einer vermahrlosten Pflege

deigen, burfen feinesfalls prämirt merben.

8. Die Beurtheilung der Preiswürdigkeit der vorgeführten Mut= terstutten sammt Saugfollen und der dreifahrigen Stutten, so wie die Zuerkennung der Zuchtpreise selbst erfolgt in den obbenannten Konstursstazionen durch eine gemischte Kommission, welche mit Stimmensmehrheit aller anwesenden Kommissionsglieder ihre Entscheidung fällt.

Bei Stimmengleichheit entscheidet bas Loos.

9) Nachdem bie Buchtprämien junachft für bie Pferdezüchter im Rleinen ausgesetzt find, so können Stutten größerer Pferdezüchter von Guts-besitzern aus dem Stande der Großgrundbesitzer nur insoferne zur Mitkonkurrenz zugelassen werden, daß dieselben nicht die ausgesetzten Zuchtprämien, sondern für ihre zur Konkurrenz gebrachten und preiswurdig erkannten Pferbe, die öffentliche Belobung nebst einer Medaille als eine bem Stande biefer Pferbebefiger angemeffene Anerkennung duerkannt wird.

## Ogłoszenie.

#### względem rozdzielenia premiów za chów koni na rok 1865.

Nro. 31894. 1. Jego ces. król. Apostolska Mość raczył najwyższem postanowieniem z dnia 9. lutego 1860 w zamiarze kształcenia i udatnego rozwijania założonego najw. postanowieniem z dnia 27. stycznia 1857 instytutu premiów za chów koni na 6 lat przyzwolić najłaskawiej na udzielenie premiów ze środków państwa, i równoczcśnie dozwolić, ażeby tak właściciele premiami obdzielo-nych, jako też hodownicy koni, którzy dla niedostateczności premiów tylko pochwała obdarzeni zostali, otrzymali medale, które na przedniej stronie popiersie Jego c. k. Apostolskiej Mości Cesarza, a na odwrotnej stronie dewizę "za dobry chów i pielegnowanie koni" nosić maja.

2. Tegoroczne rozdawanie premiów odbędzie się w następujących stacyach konkursowych i w dniach następnych:

we Lwowie dnia 7. sierpnia r. b. w Złoczowie 9. 22 w Tarnopolu 12. 22 w Stanisławowie 16. w Stryju 19. 27 w Sanoku 31.

3. Dla każdej stacyi konkursowej sa na mocy najw. uchwały z dnia 2. marca 1862 wyznaczone:

a) jedna premia w kwocie 10 dukatów za najgodniejszą nagrody klacz z ładnem źrebięciem;

b) cztery premie po 3 dukaty za godne kolei nagrody klacze (matki) ze źrebiętami;

c) jedna premia w kwocie 8 dukatów za owę trzyletnią klacz, która obiecuje największą zdolność na matkę;

trzy premie po 3 dukaty za godne z kolei nagrody trzyle-tnie klacze, —

ogółem przeto 9 premiów w kwocie 39 dukatów.

4. Do ubiegania się o te premie będą przypuszczone:

a) klacze stadne od 4go do 7go roku życia z dobrem źrebięciem, które są dobrze pielęgnowane, zdrowe, silne i posiadają własność dobrych klaczy na matki;

b) trzyletnie klacze, które obiecują szczególną zdolność na matki i przez użycie do pociągów nie zostały jeszcze widocznie

5. Właściciele klaczy o premie konkurujących muszą wykazać świadectwem przełożonego gminy, że albo klacz ze źrebięciem przyprowadzona już przed urodzeniem źrebięcia była ich własnością, albo że przyprowadzona trzyletnia klacz jest urodzona z klaczy, która w czasie urodzenia do nich należała i przez nich została wychowaną.

6. Klacz, która już raz premię otrzymała, może aż do 7go roku życia jeszcze o dalszą Premię konkurować, jeżeli w jednym z lat następujących po pierwszym uzyskaniu premii znowu z dobrym źrebięciem będzie przyprowadzona.

Klacze, które juz dwie premie otrzymały, są od dalszej kon-

kurencyi wykluczone.

Również mogą trzyletnie klacze, które jako takie premię otrzymały, jeszcze dwa razy premię uzyskać.

7. Premie mogą być przyznane tylko klaczom za godne uznanym. - Godność nagrody stosuje się według wyższego lub niższego stopnia, w jakim się krajowy chów koni w okolicy dotyczącej stacyi konkursowej rzeczywiście znajduje. Klacze, które okazują widoczne ślady zaniedbanego pielęgnowania, nie mogą żadną miarą premii uzyskać.

8. Ocenienie godności nagrody przyprowadzonych klaczy ze źrebietami i trzyletnich klaczy, tudzież przyznanie samychże nagród, odbywa w wyżej wymienionych stacyach konkursowych komissya mieszana, która większością głosów wszystkich obecnych członków

swoich decyduje.

Przy równych głosach rozstrzyga los.

9. Gdy premie te przedewszystkiem dla hodujących koni na małą skalę są przeznaczone, przeto klacze większych hodowników koni, właściciele stadnin ze stanu wielkich posiadaczy ziemskich, mogą tylko o tyle być przypuszczone do współubiegania się, iż takowym nie wyznaczone premie, lecz za ich do konkurencyi przy-prowadzone i za godne nagrody uznane konie, publiczna pochwała wraz z medalem jako odpowiednie stanowi tych posiadaczy koni uznanie, przyznaną będzie.

Die weiteren gefetlichen Bestimmungen in Betreff ber Pferde-Buchtprämien find in den hohen Ministerial-Berordnungen vom 27ten April 1857 (R. G. Bl. Rr. 85), dann vom 18ten Februar 1860 (R. G. Bl. Nr. 47) und vom 6. März 1862 (R. G. Bl. Nr. 20)

Bon ber f. f. galiz. Statthalterei. Lemberg, am 18. Juni 1865.

Dalsze prawne postanowienia względem premii za chów koni są zawarte w wys, ministeryalnych rozporządzeniach z dnia 27. kwietnia 1857 (D. P. P. Nr. 85), następnie z 18. lutego 1860 (D. P. P. Nr. 47) i z dnia 8. marca 1862 (D. P. P. Nr. 20).

Od c. k. galicyjskiego Namiestnictwa. Lwow, dnia 18. czerwca 1865.

(1280)Edift.

Mro. 5443. Bei bem f. f. Kreisgerichte in Tarnopol wird über Ersuchschreiben des f. f. ftadtisch = belegirten Bezirtsgerichtes in Tarnopol vom 10. Mai 1865 3. 2945 und 2967 jur Einbringung ber

a) vom Karl Pier mit bem Urtheile des bestandenen Magistrates in Tarnopol vom 26. November 1853 3. 899 gegen die Cheleute Johann und Sophie Krzempek erfiegten Forderung von 150 fl. R. M. ober 157 fl. 50 fr. öft. W. fammt 5% Zinsen vom 1. Mai 1849, ber Gerichtskoften von 3 fl. 52 fr. K. M., der Erekuzionskoften von 3 fl. 3 fr. und 6 fl. K. M., dann 15 fl. öft. W., ferner

b) zur Einbringung der von Karl Pier mit dem Urtheile des bestandenen Magistrate in Tarnopol vom 31. Dezember 1853 3. 901 gegen die Cheleute Johann und Sophie Krzempek erstegten Forderung von 50 fl. R. M. oder 52 fl. 50 fr. öft. W. fammt 5% Binfen vom 1. Mai 1849, der Gerichtstoffen von 3 fl. 52 fr. R. M., der Grefuzionekosten von 2 fl. 12 fr. und 3 fl. 36 fr. R. M., bann 10 fl. öst. B., die exekutive Feilbiethung der den Schuldnern Johann und Sophie Krzempek gehörigen Realität Rr. 1389 in Tarnopol in zwei, am 10. August und am 7. September 1865 jedesmal um 10 Uhr Vormittags abzuhaltenden Terminen unter nachstehenden Bedingungen porgenommen merben:

1. Bum Ausrufspreise mird ber gerichtlich erhobene Scha-Bungemerth pr. 1689 fl. 25 fr. R. M. oder 1773 fl. 88 fr. oft. B.

angenommen.

2. Jeder Raufluffige ift verbunden 10% des Schätungswerthes pr. 177 fl. 38 fr. oit. B. ale Ungeld vor Beginn der Feilbiethung ju Santen ber Feilbiethungs = Kommiffion im Baren, oder in Staatspapieren ober in galigifchen Pfandbriefen nach bem letten Rurfe der Lemberger Beitung berechnet, ju erlegen, welches Ungeld fur den Meiftbiethenden gurudbehalten, und falls es im Baren geleiftet ift, in den Kaufschilling eingerechnet, ben Uebrigen aber gleich nach der Feilbiethung zurückgestellt werden wird.

3. In diesen zwei Terminen wird die feilzubiethende Realitat

nur über oder um ben Schätzungswerth veräußert werden.

Der Schätzungsatt und die wieteren Feilbiethungs - Bedingungen, können in ber freisgerichtlichen Registratur eingefehen ober in

Abschrift erhoben werden.

hievon werden die Streittheile, ferner die befannten Sppothekar= Gläubiger, als: Demeter Orobkiewicz, Anna Orobkiewicz, Jakob Sternberg, Markus Kofler, Mayer Hersch Knobel und Beile Knobel ju eigenen Sanden , endlich diejenigen Spothefar = Glaubiger, welche nach bem 5. April 1865 an die Gewähr ber feilzubiethenden Realität gelangen ober aus mas immer für einem Grunde von der Feilbiethung nicht verständigt werden sollten, burch ben gleichzeitig in der Person des grn. Dr. Weisstein mit Substituirung des grn. Dr. Schmidt bestellten Kurator und burch Edift verständiget.

Tarnopol, am 7. Juni 1865.

#### Edyk 1.

Nr. 5443. C. k. sąd obwodowy w Tarnopolu wiadomo czyni, że na rekwizycyę c. k. sądu miejsko-delegowanego w Tarnopolu

z dnia 10. maja 1865 do l. 2945 i do l. 2967 celem

a) zaspokojenia przez Karola Pier wyrokiem byłego magistratu w Tarnopolu z dnia 26. listopada 1853 do l. 899 przeciw małżonkom Janowi i Zosii Krzempek wygranej wierzytelności w kwocie 150 złr. m. k. albo 157 zł. 50 cent. w. a. z odsetkami 5 proc. od dnia 1. maja 1849 bieżącemi, kosztami sądowemi 3 zł. 52 kr. m. k., kosztami egzekucyi 3 złr. 3 kr. i 6 złr. m. k., potem 15 zł. w. a., dalej

b) celem zaspokojenia przez Karola Pier wyrokiem byłego magistratu w Tarnopolu z dnia 31. grudnia 1853 do l. 901 przeciw małżonkom Janowi i Zofii Krzempek wygranej wierzytelności 50 złr. m. k. albo 52 zl. 50 kr. w. a. z 5proc. odsetkami od 1go maja 1849 bieżącemi, kosztami sądowemi w kwocie 3 złr. 52 kr. m. k., kosztami egzekucyi 2 złr. 12 kr. i 3 złr. 36 kr. m. k., potem 10 zł. w. a. przymusowa sprzedaż realności w Tarnopolu pod I. konskr. 1389 lezacej, małżonków Jana i Zofii Krzempek własnej, w dwóch terminach, a to: dnia 10. sierpnia i 7. września 1865 każdą razą o 10. godzinie przed południem pod następującemi warunkami przedsięwziętą będzie:

1. Za cene wywołania stanowi się wartość szacunkowa w kwo-

cie 1689 zł. 25 kr. m. k. czyli 1773 zł. 88 kr. w. a.

2. Każdy chęć kupienia mający winien będzie 10 proc. wartości szacunkowej, t. j. kwote 177 zł. 38 kr. wal. a. jako zadatek przed przedsięwzięciem licytacyi do rak komisyi licytacyjnej w gotówce, albo w obligach państwa lub też w galicyjskich listach zastawnych wedle ostatniego kursu z Gazety Lwowskiej widocznego złożyć, któren zadatek dla najwięcej ofiarującego zatrzymanym, a w razie gdyby w gotówce złożonym został, w cenę kupna wliczonym, innym zaś licytantom po skończonej licytacyi zwróconym będzie.

3. W tych dwóch terminach realność ta tylko wyżej ceny szacunkowej lub za cenę szacunkową sprzedaną będzie.

4. Akt szacunku i dalsze warunki licytacyi w tutejszo-sądowej

registraturze przejrzeć lub w odpisie podjąć można.

O tej licytacyi zawiadamia się strony, dalej wszystkich znajomych wierzycieli hypotecznych, jako to: Demetra Orobkiewicza, Anne Orobkiewicz, Jakoba Sternberg, Markusa Kofler, Mayera Herscha Knobel i Beile Knobel do rak własnych, nakoniec wszystkich tych wierzycieli, którzyby po dniu 5. kwietnia 1865 do tabuli weszli, albo którzyby z jakiejkolwiek przyczyny o licytacyi przedsięwziaść się mającej zawiadomieni nie zostali, przez równocześnie w osobie pana adwokata Dra. Weissteina z substytucya pana adwokata Dra. Schmidta ustanowionego kuratora i przez edykt niniejszy.

Tarnopol, dnia 7. czerwca 1865

Edift.

Mr. 31046. Bon bem f. f. Lemberger Landes als Sandels: gerichte mird ber Gr. Julie Szolajska mit diefem Goifte befannt gemacht, daß über Ansuchen bes Robert Doms gegen diefelbe pio. 2000 fl. öft. B. f. R. G. unterm 21. Juni 1865 Zahl 31046 eine Bahlungsaustage erlassen wurde.

Da der Wohnort berfelben unbefannt ift, fo wird der Frau Julie Szołajska der Fr. Landes Mbvokat Dr. Zminkowski mit Substituirung des grn. Landes-Abvofaten Dr. Jablonowski auf ibre Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und bemfelben der oben an=

geführte Bescheto diefes Gerichtes jugestellt.

Bom f. f. Landes- als Sandelsgerichte.

Lemberg, am 21. Juni 1865.

Lizitazions-Kundmachung.

Nro. 568. Bur Sicherstellung des Brennholzbedarfes für alle dermaligen Kanglei- und Arrest-Lofalitäten des Zloczower f. f. Kreis: gerichts auf das Jahr 1866, beiläufig mit 177 nieb. oft. Klaftern 36" Buchenscheiter, wird am 27. Juli 1865 um 9 Uhr Bormittage eine diminuendo-Lizitazione-Berhandlung bei biefem f. t. Rreisgerichte abgehalten merden, wobei der Erstehungspreis des Borjahres im Be-trage von 4 fl. 10 fr. oft. B. für eine nied. oft. Klafter Buchenscheiterholzes als Ausrufspreifes angenommen wirb.

Siegu werden die Ligitagionelustigen mit bem Beifage eingelaben, daß ein Badium im Betrage von 75 fl. oft. B. ju erlegen fein wird, daß auch gehörig abstruirte schriftliche Offerte mahrend ber Ligitagions.

Verhandlung angenommen werben.

Die Ligitagione : Bedingungen tonnen in der freisgerichtlichen Registratur eingesehen werben.

Bom f. f. Kreisgerichts = Prafidium. Złoczow, am 27. Juni 1865.

I. Ginberufunge : Gdift.

Mro. 474. Bon der f. f. Kreisbehorde ju Brzegan wird ber unbefugt in Rugland fich aufhaltende Adam Zenon zweier Namen Peplowski, Doftor ber Mebigin, aus Bursztyn in Galigien, hiemit aufgefordert, binnen Ginem Sahre vom Tage ber Ginschaltung biefes Ebiftes in ber Landes = Zeitung jurudzukehren und feine Rudfehr ju erweisen, widrigens gegen ihn das Berfahren wegen unbefugter Auswanderung nach bem kaif. Patente vom 24. Marg 1832 eingeleitet werden mußte.

Bon ber f. f. Rreisbehörde. Brzeżan, am 21. Mai 1865.

I. Edykt powołujący.

Nro. 474. C. k. władza obwodowa w Brzeżanach wzywa niniejszem Adama Zenona dwojga imion Pepłowskiego, doktora medycyny z Bursztyna, w Galicyi, przebywającego bez pozwolenia w Rossyi, ażeby w przeciągu roku od ogłoszenia tego edyktu w Gazecie krajowej nazad powrócił i swój powrót udowodnił, gdyż w przeciwnym razie ulegnie za samowolne wychodźtwo postanowieniem c. k. patentu z 24. marca 1832 r.

Od c. k. władzy obwodowej.

Brzeżany, dnia 21. maja 1865.

Kundmachung. (1232)

Mro. 7269. Beim Samborer f. f. Kreisgerichte als Sanbels. gerichte, ift die Firma Mayer et Goldstern fur ben Sandel mit Tuch. maaren in bas Register ber Gefellschaftsfirmen eingetragen worben.

Mus dem Nathe bes f. f. Kreisgerichtes.

Sambor, am 14. Juni 1865.

(1277)Berichtigungs = Gbift.

Mro. 4032. Bom Złoczower f. f. Kreisgerichte wird mit Bejug auf bas hiergerichtliche, in den Amteblättern Rr. 43, 44 und 47 eingeschaltete Gbift bekannt gemacht, daß es in diesem Gbifte im erften Absahe nicht Sofia z Ubyszów Bakoszewska und im zweiten Absahe nicht Sofia z Ubyszów Rakoszewska sondern "Zofia z Ubyszów Rakszewska" heißen solle.

Złoczow, am 30. Mai 1865.

(1275)Ronfurs

ber Gläubiger bes Osias Adolf, Kaufmanns in Przemyśl.

Dr. 8197. Bon bem f. f. Kreisgerichte zu Przemysl wird über bas gefammte wo immer befindliche bewegliche, dann über bas in jenen Kronländern, für welche die Jurisdikzionsnorm vom 20. Novem-ber 1852 Nr. 251 R. G. B. Wirksamfeit hat, gelegene unbewegliche Bermögen bes Przemysler Raufmannes Osias Adolf ber Konfurs er:

öffnet.

Wer an diese Konkursmaffe eine Forderung stellen will, hat dieselbe mittelft einer Klage miber ben Konfuremassevertreter Grn. Dr. Mochnacki, für bessen Stellvertrer fr. Dr. Zezulka ernannt wurde , bei tiefem f. f. Kreisgerichte bis 15. September 1865 anzumelben und in ber Klage nicht nur die Richtigkeit ber Forberung, fonbern auch bas Red't, fraft beffen er in biefe ober jene Rlaffe gefest zu merben verlangt, zu erweifen, widrigens nach Verlauf des erstbestimmten Tages Miemand mehr gehört werden murbe, und Sene, bie ihre Forberung bis dahin nicht angemelbet hatten, in Rudficht bes gefammten gur Konkursmaffe gehörigen Bermögens ohne alle Ausnahme auch dann abgewiesen sein sollen, wenn ihnen auch wirklich ein Rompensazionsrecht gebührte, menn fie ein eigenthumliches Gut aus ber Daffe gu fordern hatten, oder wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut sichergestellt ware, so zwar, daß solche Gläubiger vielmehr, wenn fle etwa in die Maffe schulbig sein sollten, die Schuld ungehindert des Rompenfaziones, Eigenthumes ober Pfandrechtes, bas ihnen fonft gebubrt hatte, ju berichtigen verhalten werden murben.

Bur Bahl des Bermögensverwalters und der Gläubiger = Ausichuffe wird die Tagfahrt auf ben 7ten August 1865 Bormittags

9 Uhr bei diesem k. k. Kreisgerichte anberaumt. Vom f. f. Kreisgerichte. Przemyśl, am 23. Juni 1865.

(1269)Rundmachung.

Mro. 1003. Bom Przemysler f. f. Kreisgerichte wird jur Renntniß gebracht, daß über bas Gesuch des Mechel Seif jur Ginbringung ber ersiegten halben Summe von 400 fl. R. M., somit bes Betrages von 210 fl. öft. W., und der Summe von 150 fl. öft. 2B. fammt 5% Binfen vom 14. Mai 1864, für 3 Jahre gurud. gerechnet und ber fruber mit 29 ft. 5 fr. oft. 2B. und jest mit 9 ft. 46 fr. oft. W. jugesprochenen Erefuzionstoften die neuerliche Bornahme der Feilbiethung der jur Sypothek bienenden, für Josef Grunstein ob der in Przemyśl, Borftadt Podzamcze unter Kons. Mr. 59 gelegenen Realität dom. 1 pag. 196 n. 5 on. intabulirten Summe von 800 ft. R. M. zu Gunften bes Bittstellers Mechel Seif genehmigt, und diefelbe burch ben hiezu abgeordneten f. f. Rotar Grn. Frankowski ale Gerichte Rommiffar in Ginem Termine, bas ift am 17. Juli 1865 um 10 Uhr Bormittage vorgenommen merden wird.

1. Bum Auerufspreise biefer Summe wird beren Rominalwerth, bas ift ber Betrag von 800 fl. R. DR. ober 840 fl. oft. B. ange-

nommen.

Die Feilbiethung geschieht in einem einzigen Termine, an nelchem die feilzubiethende Summe an den Meiftbiethenden um den wie immer gearteten Anboth überlaffen wird.

3. Jeter Kauflustige ist verbunden, vor der Lizitazion den britten Theil des Nominalwerthes, das ist den Betrag von 280 fl. B. zu Sanden der Lizitazions-Kommission als Badium zu erlegen.

4. Was ben Tabular-Stand Diefer Summe betrifft, werden bie

Rauflustigen an bas Przemysler Grundbuchsamt gewiefen.

hen bes Josef Grunstein, und zwar: Rachel Grunstein verehelichte Herz, Laye Grunstein verehelichte Rottenberg, Marjem Grunstein verebelichte Probstein, Mortko ober Marcus Grunstein, Moses Grunstein, Schyja Grunstein, bann bie minderjährige Sara Grunstein zu Sanden ihres Vormundes frn. Schaja Lindenbaum, ferners bie bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Moses Grünstein, Makke Grünstein, Sura Grünstein und Götzel Grünstein als Rinder des Götzel Grünstein, so wie bieses Letzteren dem Leben und Wohnorte nach un= befannte Gattin Male Grunstein, ober im Salle beren Ablebens deren bem Leben und Mohnorte nach unbefannte Erben, fo wie bie liegende Rachlasmasse des Chaim Grünstein durch den in der Person bie hierortigen Landes-Abvokaten frn. Dr. Waygart mit Unterstellung bes Landes-Abvotaten frn. Dr. Dworski bestellten Aurator, bann bie Sabular . Gläubiger Leib Geschwind ju eigenen Banden, dagegen bie liegende nachlagmaffe ber Sosie Grunstein, fo wie alle jene Glaubiger, melde nach dem 7. Mai 1864 mit ihren Forberungen in bie Ctabttafel gelangen follten, fo wie jene, benen ber Ligitagions. Befcheib nicht zeitig por bem Lizitazionstermine ober gar nicht zugestellt merben follte, burch ben in ber Perfon bes hierortigen Landes-Abvokaten grn. Dr. Kozlowski mit Unterstellung des Grn. Landes - Abvokaten Dr. Zezulka bestellten Rurator und mittelft Ebiften verftanbigt.

Mus bem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes.

Przemyśl, ben 23. Marg 1865.

#### Obwieszczenie.

Nro. 1003. C. k. sad obwodowy w Przemyślu podaje do wiadomości publicznej, iz na prośbę Mechla Seif, celem zaspokojenia wygranej połowy sumy 400 złr. m. k. czyli kwoty 210 złr. w. a., tudzież wygranej sumy 150 złr. m. k. czyli 157 złr. 50 kr. w. a. wraz z odsetkami po 5% od 14. maja 1864, za 3 lata wstecz rachować się mającemi, tudzież z kosztami już pierwej w ilości

29 złr. 5 kr. w. a., a teraz w ilości 9 złr. 46 kr. w. a. przyznanemi, przymusowa licytacya sumy 800 złr. m. k., która na rzecz Józefa Grünsteina na realności w Przemyślu na przedmieściu Podzamczu pod nr. kons. 59 położonej, zaintabulowanej dozwoloną jest, i przez delegowanego komisarza sądowego c. k. notaryusza p. Frankowskiego w jednym terminie na dniu 17. lipca 1865 o 10tej godzinie przed południem odbędzie się.

1. Cene wywołania tej sumy stanowi nominalna jej wartość,

to jest kwota 800 złr. m. k. lub 840 złr. w. a.

2. Licytacya ta odbędzie się w jednym terminie, na którym suma licytować się majaca najwięcej ofiarującemu za każdą cenę ofiarowaną oddaną, będzie,

3. Kazdy chęć kupienia mający obowiązany będzie, przed licytacyą trzecią cześć nominalnej wartości, to jest kwotę 280 złr. w. a. do rak komissyi licytacyjnej jako wadyum złożyć.

4. Reszta warunków licytacyi w tutejszo-sądowej registraturze, stan zaś tabularny tej sumy w tutejszej tabuli miejskiej kupienia

chęć mający przejrzeć mogą.

O tem zawiadamia się obie strony, to jest proszącego i spadkobierców Józefa Grünsteina, a mianowicie: Rachel Grünstein zamęzua Herz, Laja Grünstein zameżna Rottenberg, Marjem Grünstein zamężna Probstein, Mortko czyli Markus Grünstein, Mojżesz Grünstein dorak własnych, i małoletnia Sura Grünstein na rece opiekuna Schaji Lindenbaum, zaś z życia i miejsca pobytu niewiadomi Mojżesz Grünstein, Małka Grünstein, Sura Grünstein i Götzel Grünstein jako dzieci Götzla Grünsteina, jako też małżonka tegoż ostatniego Male Grünstein z życia i miejsca pobyta niewiadoma, a w razie jej śmierci jej z życia i miejsca pobytu niewiadomi spadkobiercy, nareszcie masa lezaca po Chaimie Grünsteinie na rece kuratora w osobie adwokata krajowego p. Dra. Waygarta z zastępstwem adwokata krajowego p. Dra. Dworskiego ustanowionego, tudzież wierzyciele tabularni Leib Geschwind do rak własnych, i masa nieobjęta po zmarłej Sosie Grünstein, jako też ci wszyscy wierzyciele, którzyby dopiero po 7. maja 1864 z swemi pretensyami do tabuli miejskiej weszli, tudzież ci, którymby uchwała licytacyę rozpisująca wcześnie przed terminem licytacyi, lub wcale doręczoną być nie mogła, na ręce kuratora w osobie adwokata krajowego Dra. Kozłowskiego z zastępstwem adwokata krajowego Dra. Zezulki ustanowionego.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Przemyśl, dnia 23. marca 1865.

(1274)Edykt.

Nro. 3515. C. k. sad obwodowy Przemyski podaje niniejszem do wiadomości, iż w skutek prośby Józefa Bielakiewicza wedle ks. gł. 180 str. 251 l. 14 dz. tabularnego właściciela 1/6 części dóbr Roztoki, w Sanockim obwodzie położonych, tudzież p. Karoliny Łubkowskiej i Ludwiki Gawrońskiej według ks. gł. 180, str. 250, l. 12 dzied. tabularnych właścicieli <sup>2</sup>/<sub>18</sub> cześci tychże dóbr pertraktacya względem przekazania kapitału przez c. k. powiatową komissyę indemnizacyjną w Sanoku pod dniem 12. września 1854 do 1. 232 za zniesione w tych dobrach powinności poddańcze w ilości 5010 złr. 20 kr. m. k. wymierzonego w odpowiednich częściach wprowadzoną zostaje.

Na mocy patentu indemnizacyjnego z dnia 8. listopada 1853 wzywa sąd przeto wszystkich wierzycieli, którym prawo hypoteczne na powyższych częściach tychże dóbr przysłuża, aby w tej mierze pretensye swoje do dnia 1. września 1865 w tutejszym c. k. sądzie

pisemnie albo ustnie zgłosili.

Zgłoszenie to ma zawierać w sobie:

1. Imię i przezwisko, tudzież miejsce pobytu zgłaszającego się, lub też jego pełnomocnika, który wykazać się ma prawnemi wymogami zaopatrzonem i legalizowanem pełnomośnictwem.

2. Należący się kapitał hypoteczny jako też i procenta w razie takowym równe prawo hypoteki podobnie jak kapitałowi samemu

przysłuża.

3. Oznaczenie pozycyi, pod która zgłoszona wierzytelność

w tabuli wpisaną jest, nakoniec

4. Imię i przezwisko pełnomocnika w Przemyślu zamieszkałego, któremuby sądowe rozporządzenia doręczać należało, na wypadek, gdyby zgłaszający się mieszkał po za obrębem tutejszego sądu; — w przeciwnym razie bowiem rozporządzenia te jedynie poczta, i to z tym samym skutkiem zgłaszającemu się doręczone by były, jak gdyby do rak własnych.

Zarazem uwiadamia się, że wierzyciel, któryby wierzytelność swoją w powyższym terminie zgłosił, tak byłby uważanym, jakby zezwalał, aby takowa na wyż rzeczony kapitał indemnizacyjny wedle porządku nań przypadającego przekazaną była, – również odnosiłoby się to milczące zezwolenie także i do kapitałów, jakieby później kiedyś za powyższe części rzeczonych dóbr przyznane być mogły, - a niemniej miałoby ten skutek, że wierzyciel przy pertraktacyi względem przekazania tegoż kapitału z wnioskami swemi już nie byłby słuchanym.

Zaniedbujący powyższy termin pozbawia się także prawa robienia jakichkolwiekbądź zarzutów i środków prawnych przeciwko umowie, jakaby pomiedzy drugiemi wierzycielami w myśl §. 5. ces. patentu stanela, a to na ten wypadek, gdyby pretensya jego według porządku tabularnego na kapitał indemnizacyjny przekazana była, lub też w myśl §. 27. ces. patentu z 8. listopada 1853 przy grun-

cie pozostała. Przemyśl, dnia 24. maja 1865.

Nr. 984. Vom f. f. Bezirksamte als Gericht in Zbaraz wird hiemit fundgemacht, daß nachstehende Privaturkunden über 32 Jahre lang beim gerichtlichen Depositenamte in Zbaraz erliegen, deren Eigensthümer oder Rechtsnehmer dem Leben und den Aufenthalte nach unsbekannt sind:

1. Massa nach Helena Cichowska.

a) Schuldschein bes N. Wyszyński zu Gunsten der Massa nach Helena Cichowska ddto. 22. April 1805 über 200 flp. vder 48 fl. öft. Mähr.

b) Schuldschein bes Jankel Altberg zu Gunften der Massa nach Helena Cichowska ddto. 5. Juni 1805 über 400 flpol. oder 96 fl.

öfter. Währ.

c) Schuldschein bes N. Wyszyński zu Gunften ber Massa nach Helena Cichowska ddto. 12. Dezember 1805 über 400 fipol. oder 96 fl. österr. Bähr.

d) Schulbschein bes Salomon Edelmann zu Gunften der Massa nach Helena Cichowska ddto. 16. Juni 1806 über 100 stpol. oder

24 fl. öft. W.

#### 2. Massa nach Paul Diaczyński.

a) Schulbschein bes Wolf und ber Schifre Goldrosen zu Gunsten bes Paul Diaczyński ddto. 6. September 1827 über 10 Stud Dufaten oder 45 st. oft. W.

b) Schuldschein tes Grafen Franz Potocki zu Gunften bes Diaczyński ddto. 17. November 1830 über 2000 Dufaten ober 9000 ft.

öst. Währ.

c) Schuldschein des Gregor und der Marie Soroczyńskie zu Gunsten des Paul Diaczyński ddto. 28. Janner 1829 über 16 Stud Silber-Rubel oder 16 fl. oft. W.

d) Schuldschein des Jan Sawczuczyński ju Gunften des Paul Diaczyński ddto. 9. Marz 1826 über 15 Stud Silber-Rubel ober

24 11. 017. 213.

e) Schuldschein des Jacob Wojcieszczuk zu Gunften des Paul Diaczyński ddto. 5. Scptember 1824 über 6 Stuck Silber = Rubel ober 9 fl. 36 fr. öft. B.

f) Schuldschein der Julianna Zychewicz zu Gunften bes Paul Diaczyński ddto. 11. Juli 1831 über 30 Stuck Silver = Rubel oter

48 fl. öft. W.

g) Schuldschein des Stanislaus und der Anna Kanarek zu Gunsten des Paul Diaczyński ddto. 6, Juni 1827 über 50 Stück Silber-Rubel oder 80 fl. 5a. B.

h) Schulbschein bes Stanislaus und ter Anna Kanarek zu Gunften bes Paul Diaczyński ddto. 25. Marz 1833 über 100 Stud Sil-

ber=Rubel oder 160 fl. öft. Währ.

i) Schuldschein des Jan Nowak zu Gunsten des Paul Diaczyński ddto. 25. August 1826 über 30 Stud Silber-Rubel oder 48 fl. öfterr. Währ.

k) Schulbschein des Valentin und der Theresia Krasowskie zu Gunften des Paul Diaczyński ddto. 6. Juni 1827 über 74 Stud

Silber-Rubel oder 118 fl. 24 fr. oft. 28.

1) Schuldschein tes Dmitro und der Anna Onokiewicz zu Gunsten des Paul Diaczyński ddto. 25. März 1833 über 16 Stud Silber-Rubel oder 25 fl. 36 fr. öst. W.

m) Schulbschein tes Jan und ter Ewa Lysobey zu Gunffen bes Paul Diaczyński ddto. 14ten November 1824 über 10 Stud Silbers

Rubel oder 16 fl. oft. 28.

n) Schuldschein des J. Wszelaczyński zu Gunften des Paul Diaczyński ddto. 24. Juli 1825 über 60 Stud Silber-Rubel oder 96 fl. öft. Währ.

3. Massa nach Peter Diaczyński.

Schulbschein bes Franz Szafrański und Jan Taluk zu Gunften ber Massa nach Peter Diaczyński ddto. 16. Juni 1806 über 100 fl. pol: oder 24 fl. öst. W.

4. Massa nach Süssel Einhorn.

Schulbschein bes David Einhorn zu Gunsten der Massa ber Sassel Einhorn ddto. 4. August 1817 über 182 sipol. 3 Grosch. ober 72 fl. 49% fr. öst. W.

5. Massa nach Chima Gonta.

Schuldschein des Olexa Gonta zu Gunsten der Chima Gonta ddto. 16. November 1803 über 155 sipol. oder 37 fl. 12 fr. österr. Währ.

6. Maffa nach Johann Gogulski.

Schuldschein bes Peter Milaszewski zu Gunften ber Massa nach Johann Gogulski deto. 13. Dezember 1818 über 69 fip. 12 Groschen ober 16 ft. 392/4 fr. öft. 28.

7. Massa nach Nicolaus Łoziński.

Schulbschein bes P. Koziński zu Gunsten ber Massa nach Nicolaus Loziński ddto. 5. Dezember 1818 über 200 fl. W. W. ober 80 fl. öft. B.

8. Massa nach Ignaz Naidehorski.

Schulbschein des Jan Czubaty zu Gunsten der Watse Tatianna Naidehorska ddto. 12. Juni 1805 über 105 fip. 16 Groschen oder 25 fl. 242/4 fr. öst. W.

9. Massa nach Stephan Romanczuk.

a) Schulbschein bes Fedko Romanczuk zu Gunsten der Massa nach Stefan Romanczuk ddto. 16. Mai 1804 über 109 stp. 15 Gr. oder 26 fl. 163/4 fr. öst. W.

b) Schulbschein bes Michal Romanczuk zu Gunften ber Massa nach Fedko Romanczuk ddto. 3. Janner 1803 über 1165 fip, 251/2 Groschen ober 279 fl. 48 fr. oft. W.

10. Massa nach Aron Sternberg.

a) Schuldschein bes Schulim Horowitz zu Gunsten ber Massa nach Aaron Sternberg ddto. 12. Marz 1833 über 100 fl. KM.

b) Schulbschein bes Jankel Weledniker zu Gunsten der Massa nach Aaron Sternberg ddto. 13. März 1833 über 200 fl. KM.

11. Massa nach Gregor Sochaniewicz.

Schuldschein bes Karl Kronstein zu Gunsten der Massa nach Gregor Sochaniewicz ddto. 24, Juni 1804 über 879 stp. 164/8 Gr. oder 99 fl. 42 fr. öst. W.

12. Massa nach Franz Sakiewicz.

Schuldschein bes Jan Terlikowski et Cons. zu Gunften der Massa nach Franz Sakiewicz ddto. 2. Dezember 1814 über 223 ffp. 10 Gr. oder 53 fl. 36 fr. öst. W.

13. Maffa nach Dominik Tostanowski.

Schulbschein bes J. Wakuliński zu Gunsten der Massa nach Dominik Tostanowski ddto. 15. Juni 1819 über 93 fl. 48 fr. W. W. ober 37 fl. 312/4 fr. öst. W.

14. Massa nach Chaim Zemeles.

Schulbschein des Nachmann Rothbach zu Gunften ber Maffa nach Chaim Zemeles deto. 26. August 1825 über 26 fl. 34 fr. RM.

15. Berfchiedene andere.

a) Erflärung bes Lm. Reynhold zu Gunsten bes Xaver Suchodolski ddto, Iten März 1798 über 19 Dufaten ober 85 ft. 30 fr. öft. Währ.

b) Schuldzettel ter W. Seky zu Gunften bes Rittmeifters Suchodolski ohne Datum über 300 Stud Silber = Rubel ober 450 ft. öfterr. Währ.

c) Schuldzettel ber Josepha Ofedzka ju Gunften bes Xaver Suchodolski ddto. 16. Juni 1801 über 136 fip. ober 34 fl. oft. 28.

d) Zession der Sosia Tyszarska zu Gunsten ihrer Kinder ddto. 10. Juni 1807 über 50.000 sipol. oder 12.500 fl. öst. W.

e) Schuldschein bes Ignaz Spytecki zu Gunften bes Kazimir Tyszarski ddto. 18. September 1804 über 50.000 fipol. oder 36599 ft.

393/4 fr. öft. W.

Es werden demnach in Gemäßheit des Hofdefretes vom 28. Jänner 1840 3. 446 die unbekannten Eigenthümer dieser deponirten Urstunden aufgefordert, binnen Einem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen
wegen Behebung derselben unter Nachweisung ihrer Ansprüche sich bei
dem k. k. Bezirksamte als Gericht in Zbaraz anzumelden, widrigens
nach Verstreichung dieser Frist diese Urkunden aus dem Deposite erhos
ben und ohne weitere Haftung der gerichtlichen Registratur zur weites
ren Ausbewahrung werden übergeben werden.

Zbaraz, am 18. Juni 1865.

(2) (2) (2)

Rr. 1906. Von Seite des k. k. Bezirksgerichtes Brody wird hiemit bekannt gemacht, daß Osias Leperer am 18ten Mätz 1865 hiergerichts ein Sesuch gegen Samuel Margulies und für den Fall seines Ablebens wider dessen Erben wegen Rechtsertigung der am 20. November 1805 z. Zahl 2342 ob den aus zwei Tabularkörpern bestehenden Realitätsantheilen sud Nr. 1100 in Brody erwirkten Präsnotazion von 300 st. Rh. binnen 14 Tagen det sonstiger Löschung überreicht hat. Für den undekannt wo sich aushaltenden Samuel Margulies, oder dessen Erben, welche dem Gerichte nicht bekannt sind, wurde auf ihre Gesahr und Kossen der Herr Advokat Dr. Laudau als Kurator bestellt. Wovon Samuel Margulies oder dessen Erben hievon verständigt werden.

Brody, am 26. Juni 1865.

Mro. 4951. Bom k. f. Kreisgerichte zu Stanislau wir der Inshaber des in Berluft gerathenen, vom Solotwinaer Kameral-Birthsichaftkamte unterm 16. Juni 1838 Art. 653 außgefertigten Amts-Erlagscheines über das erligte Vadium von 157 fl. 46 kr. K. M. für die von Franz Gostkowski auf die Zeit vom 1. Mai 1839 bis dahin 1845 gepachteten Güter Hwozd und Mododków aufgefordert, diesen Erlagschein binnen Einem Jahre von der dritten Einschaltung dieses Ediktes in die galizische Landes Zeitung diesem k. k. Kreisgerichte um so gewisser vorzulegen, widrigens dieser für nichtig gehalten und der Aussteller hieraus zu nichts mehr verbunden sein wird.

Nom f. f. Kreisgerichte.

Stanislau, den 21. Junt 1865.

(1279) E d y k t. (2

Nro. 6110. Ces. król. sąd obwodowy w Tarnopolu wiadomo czyni, iż na prośbę p. Michała Dębskiego uchwałą z dnia 17. lutego 1862 do l. 805 Mojżeszowi Landau usprawiedliwienie prenotacyi sumy 90 złr. w stanie biernym realności w Tarnopolu pod l. 1272, jak dom. 6 sub. pag. 238 n. 5 on widocznej, poleconem zostało.

Gdy Mojżesz Landau przed doręczeniem tej uchwały zmarł, a imiona i miejsce pobytu jego spadkobierców wiadome nie są, przeto tymże kurator w osobie p. adwokata Dra. Żywickiego z substytucyą p. adwokata Dra. Schmidta ustanawia i temuż powyższą uchwałę doręcza się.

Tarnopol, dnia 21. czerwca 1865.

(0)

wegen Aufnahme von Zöglingen in die f. f. medizinisch - chirurgische Josefs-Akademie für das Schuljahr 1865/6.

Nro. 300. Der niedere Lehrkurs an der k. k. Josefs Akademie ift aufgehoben, es findet sonach eine weitere Aufnahme auf denselben nicht mehr statt. Auf den höheren Lehrkurs werden für das Studiensiahr 1865, interne und ertorne Böglinge aufgenommen

jahr 1865/6 interne und erterne Zöglinge aufgenommen. Die Internen wohnen in der Afademie, erhalten darin ihre ganze Verpstegung und tragen die akademische Uniform, die Externen nicht; die Internen sind ferner entweder Zahlende oder nicht Zahlende (Aerarial=Schüler). Der höhere Lehrkurs dauert 5 Jahre, ein 6tes

Sahr ift gur Ablegung ber rigorofen Brufungen bestimmt.

Die Aufnahme findet in den ersten Jahrgang statt, jedoch können Studirende der Medizin von f. f. Universitäten auch in den zweiten, dritten und vierten Jahrgang zur Ergänzung der in den einzelnen Jahrgangen sich eventuell ergebenden Abgängen unter den unten ans geführten Bedingungen aufgenommen werden.

A. Bedingungen und Erfordernisse jur Aufnahme als Studi-

render in die Josefs-Atademie find folgende:

1. Muffen die Bewerber öfterreichische Staatsangeborige fein.

2. Dürfen die in den ersten Jahrgang aufzunehmenden Aspiranten bas 24. und folgeweise die in den 2., 3. und 4. Jahrgang Eintretenden das 25. und respektive das 26. und 27. Lebensjahr nicht überschritten haben.

3. Eine gefunde, fraftige Leibesbeschaffenheit und vollkommen Physische Tauglichkeit zur Erfüllung aller Pflichten und zu den Ber-

richtungen des fünftigen felbargtlichen Berufes.

4. Die nöthige Borbildung, und zwar wird von den Kompetenten überhaupt gefordert, daß sie dieselbe wissenschaftliche Eignung haben, welche zur Immatrikulazion für das höhere medizinisch-chirurgische Studium an den Universitäten der österreichischen Monarchie als

Bedingung festgefest ift.

Kompetenten hingegen, welche um die Aufnahme in den 2., 3. oder 4. Jahrgang ansuchen, müssen noch überdieß jene Gegenstände, welche an der Joses Akademie innerhalb der vorangehenden Jahre gelehrt werden an einer inkändischen Hochschule bereits als ordentliche Hörer frequentirt haben, und hierüber den legalen Ausweis beibringen, serner müssen sie sich einer von den Fachprofessoren der Akademie vorzunehmenden Prüsung aus den betreffenden Gegenständen mit durchaus gutem Erfolge unterziehen.

5. Die Nachweisung über untadelhaftes Borleben und gutes

nttliches Betragen der Afpiranten.

6. Für interne Schüler ber Erlag des Equipirungsgeldes im

Betrage von 150 fl. beim Gintritte in die Afademie.

7. Mussen sie sich verpflichten, nach erlangtem Doktorgrade eine gewisse Zeit in der k. k. Armee als Feldärzte zu dienen, und zwar die Internen durch 10, die Externen durch 6 Jahre.

B. Die Genüsse und Vortheile der Akademiker bestehen im Fol-

genden:

1. Interne Akademiker erhalten die Unterkunft und volle Berpflegung in der Art, wie die Zöglinge der übrigen k. k. Militar-Akademien.

Externe haben für ihre Unterkunft und Verpstegung selbst Sorge zu tragen, jedoch können sie bei einem sich in ihrem Jahrgange etwa ergebenden Abgange zur Ergänzung besselben in die Zahl der Milistär- (Aerarial-) Zöglinge nach Maßgabe ihrer Qualifikazion beigezosgen werden.

Sie übernehmen sodann die Berpflichtung einer Sjährigen Dienst= zeit in der feldarztlichen Branche und haben gleich den übrigen inter=

ien Böglingen das Equipirungsgeld pr. 150 fl. ju erlegen.

2. Interne Akademiker erhalten ein monatliches Pauschale pr. 10 fl. 50 fr. für Kleider, Wäsche, Bücher, Schreibmaterialien, 2 fl. davon find als Taschengeld bestimmt.

3. Sowohl die internen als auch erternen Afademiker erhalten ben vollständigen Unterricht in der Medizin, Chirurgie und im Militär-

Canitatedienfte unentgeldlich.

4. Sie sind von der Entrichtung der an den Zivil-Lehrans pialten vorgeschriebenen Rigorosens, Promozionss und Diplomstaren befreit.

- 5. Die Josefs-Akademiker werden nach Absolvirung des Lehre kurses unter entsprechender Ablegung der strengen Prüfungen zu Toktoren der gesammten Heilkunde graduirt, und ihnen hierüber die Diplome ausgesertigt, durch welche sie in alle diejenigen Rechte und Freiheiten eingesetzt werden, die den an den k. k. Universitäten kreirten Aerzten zukommen.
- 6. Hiernach werden dieselben als Oberärzte mit dem Vorrückungsrechte in die höheren Chargen der feldärztlichen Branche in der f. f. Armee angestellt.
- 7. Den an der Josefs-Akadamie gebildeten Feldärzten (Doktoren) gilt, wenn sie sich um eine ärztliche Anstellung im Zivil-Staatsdienste bewerben, ihre vollendete tadellose Dienstzeit als besondere Anempfehlung.

Dagegen wird jenen Afademikern, welche wegen strafbarer Sandlungen von der Anstalt entlassen werden, kein ihre Studienverwen-

bung bezeugendes Dokument ausgefolgt.

Akademiker, welche wegen schlechter Studienverwendung zur Entlassung gelangen, können ein solches Dokument erhalten, jedoch mussen Aerarial-Akademiker das Beköstigungspauschale, welches für zahlende Interne vorgeschrieben ist, für die ganze Zeit ihrer Anwesenheit an der Akademie erlegen. Die Kosten für die Erhaltung und Ausbildung der Internen-Akademiker, welchen ein Aerarialplat verliehen wird, trägt das Militär-Nerar

Die (internen) Zahl-Akabemiker mussen hiefür eine Bergütung Leisten, welche beiläusig der Hälfte der vom Staate auf sie verwen-

beten Roften entspricht.

Gegenwärtig ist dieses Beköstigungs-Pauschale für Zahlzöglinge auf 315 fl. jährlich sestgeset, dasselbe ist jedoch mit Rücksicht auf die schwankenden Preise der Lebensbedürfnisse kein durchaus unveränsberliches. Dieser Betrag ist in halbjährigen Katen im Vorhinein am 1. Oktober und 1. April bei einer Kriegskasse zu erlegen und der Absuhröschein von Seite der Partei an die Josefs-Akademie einzussenden.

Internen zahlenden Josefs-Akademikern, welche in zwei auf einander folgenden Jahren aus der Mehrzahl der gehörten Gegenstände vorzügliche Fortgangsklassen erhalten haben und deren Aufführung ohne Tadel ist, kann vom Kriegs-Ministerium ein Aerarialplat unter der Bedingung fortgesetzter guter Berwendung und Aufführung verliehen werden.

Die Gesuche um die Aufnahme als Zöglinge in die Josefs= Afademie find von den Eltern oder Bormundern des Bewerbers läng= stens bis 15. August 1865 bei der Direkzion der k. k. medizinisch=

dirurgischen Sosefs-Akadamie in Wien einzubringen.

Die Gesuche muffen die genaue Abresse enthalten, an welche ber Bescheib zu richten ift.

Wenn felber an Orte gelangen foll, in welchen fich tein Boft-

amt befindet, fo ift die lette Poststagion stets anzugeben.

In den bezüglichen Gesuchen muß gehörig ausgedrückt sein, ob der Bittsteller extern oder intern zu studiren beabsichtige, ob er im tetteren Falle einen Bahl- oder Aerarialplat aspirire, ferner in welschen Jahrgang er aufgenommen werden will, und es mussen demselben folgende Dokumente beiliegen:

1. Der Nachweis des Alters des Bewerbers.

2. Das von einem graduirten Feldarzte ausgestellte Zeugniß über beffen phisische Qualifikazion.

3. Das Sittenzeugniß.

4. Die gesammten Studienzeugnisse von allen Jahrgängen der zurückgelegten Gymnasialklassen, und zwar sowohl vom 1. als auch vom 2. Semester jeden Jahrganges, dann das Maturitäts Zeugniß eines inländischen Ober-Gymnasiums.

Studirende von Lehranstalten, an welchen die Maturitäs Prüfungen erst in der zweiten Hälfte des Monats September abgehalten
werden, und welche demnach nicht in der Lage sind, das vorgeschriebene Maturitäts Zeugniß ihrem Aufnahmegesuche beizulegen, können
demungeachtet ein mit allen sonstigen vorgeschriebenen Beilagen instruirtes Gesuch einreichen, und es kann denselben bei einer ausgewiesenen vorzüglichen Verwendung in den Gymnasialstudien, welche
voraussichtlich ein ähnliches Calcul bei der abzulegenden MaturitätsPrüfung erwarten läßt, die Aufnahme provisorisch zuerkannt werden.
Studirende der Medizin, welche von einer Universität an die

Studirende der Medizin, welche von einer Universität an die Josefs-Alfademie in einen höheren als den ersten Jahrgang überzutreten wünschen, haben außerdem die Dokumente über den Besuch der betreffenden Borlesungen (Matrikelschein und Index lectionum) beizubringen und vor dem Einschreiten sich der Prüfung aus jenen Gegenständen, welche an der Josefs-Akademie in den bezüglichen Jahrgängen gelehrt werden, bei den Fachprofessoren dieser Anstalt zu unterziehen, und zwar Kompetenten um die Aufnahme in den 2. Jahrgang haben die Prüfung aus der deskriptiven Anatomie, der allgemeinen und medizinischen Chemie und aus der Mineralogie zu machen, die Kompetenten um die Aufnahme in den 3. Jahrgang haben die Prüfung aus den soeden genannten Gegenständen abzulegen, und sich auch jenen aus der Physiologie, der topografischen Anatomie, der Zoologie und Botanik zu unterziehen.

Aspiranten endlich für den 4. Jahrgang haben nebst den vorgenannten die Prüfungen aus der allgemeinen Pathologie und Therapie, der Arzneimittellehre und pharmaceutischen Waarenkunde, aus der pathologischen Anatomie, der theoretischen Chirurgie, der Insstrumenten= und Bandagensehre abzulegen und sich mit dem Zeugnisse über die gutbestandene Prüfung aus der Seuchensehre der nugbaren Hausthiere und der Veterinär=Polizei auszuweisen. Die Prüfungen an der Akademie sinden im Verlaufe des Monats Juli statt.

5. Studirende von Symnasien, an welchen die Bortrage in einer andern als der deutschen Sprache statt haben, muffen bie Kennt-

niß ber lettgenannten Sprache nachweisen.

6. Jene Afpiranten, welche ihre Studien unterbrochen haben, muffen fich über ihre Beschäftigung ober sonstige Berwendung mahrend der Dauer der unterbrochenen Studienzeit legal ausweisen.

7. Afpiranten auf Internpläte, haben die Erklärung abzuges ben, daß sie das Equipirungsgeld von 150 fl. öft. W. beim Gintritte in die Akademie entrichten, Bewerber um Zahlpläte aber haben außerdem noch die weitere Erklärung beizulegen, daß sich ihre Estern oder Bormunder verpflichten, das Beköstigungs-Pauschale von jährlichen 315 fl. öft. W. in halbjährigen Raten während der Dauer der ganzen Studiens und Rigorosenzeit der Aspiranten an der Akademie, in Borhinein zu erlegen.

Legteres Dokument muß die ämtliche Bestätigung enthalten, daß die Angehörigen der Bewerber sich in solchen Bermögens-Verhältnissen befinden, welche ihnen die anstandlose Entrichtung des festgesetten Betöftigungs-Pauschalsbetrages mabrend der obbezeichneten Zeit gestatten.

Externe haben ein amtlich bestätigtes Sufteutazion=Zeugnif ebenfalls in Bezug auf bie ganze Studien= und Rigorosenzeit beizubringen.

4

8. Der von den Afpiranten ausgestellte, von deffen Bater oder Bormund bestätigte und von zwei Beugen mitunterfertigte Revers über die einzugehende zehn= und beziehungsweise sechsjährige Dienstes=

Berpflichtung.

9. Wenn ein besonderer Unspruch fur die Aufnahme in die Josef8 = Akademie auf Grund des Charakters oder besonderer Ber= dienstlichkeit des Batere des Afpiranten erhoben werden will, fo muß dieser Umstand, falls die Militarbehörden nicht an sich hievon in Renntniß sind, gehörig dokumentirt fein.

Micht ausgewiesene derartige Angaben fonnen nicht berücksichti=

Gesuche, welche nach dem anberaumten Termine einlaufen, oder welche nicht gehörig, namentlich nicht mit allen Studienzeugniffen von beiden Semestern aller Jahrgange, respektive dem Matrikelschein und ludex lectionum belegt find, oder welche nicht ersehen laffen, ob der Gefuchsteller auf einen Extern- oder Intern-, auf einen Bahl- oder Merarialplat fompetire, konnen nicht berücksichtiget werden.

Die Verleihung ber Böglingeplate erfolgt von Seite bes

Kriege=Ministeriums.

Die neu ankommenden Akademiker werden hinfichtlich ihrer phy= sischen Eignung hier nochmals von einem Stabsarzte untersucht und nur die auch hiebei tauglich Befundenen werden aufgenommen.

Wien, am 12. Juni 1865.

Edift. (1228)

Dr. 19752. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte werden die Inhaber der nachstehenden angeblich in Berluft gerathenen oftgaligis schen Naturallieferunge = Obligazion , lautend auf den Ramen: Ci-chowka Unterthanen Bochniaer Kreifes Mro 5065 ddto 5. Februar 1795 gu 4/100 über 61 fl aufgefordert, binnen Ginem Jahre, 6 Bochen und 3 Tagen die fragliche Obligazion bem Gerichte vorzulegen, und ihre Besitzrechte zu denselben barzuthun, widrigens solche nach Berlauf dieser Frift amortifirt werben wird.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, ben 27. Mai 1865.

(1222)Rundmachung.

Mr. 32908. Der mit dem f. f. Statthalterei : Erlaße vom 15. April I. 3. 3. 21468 jum Bivil-Geometer ernannte Karl Balling hat ben biesfälligen Gib am 6. Juni 1865 abgelegt und feinen Bohnfig in Katy bei Zmigrod gewählt.

Bas hiemit jur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Bon der f. f. galiz. Statthalterei.

Lemberg, am 14. Juni 1865.

Obwieszczenie.

Nr. 32908. Mianowany rozporządzeniem c. k. Namiestnictwa z dnia 15. kwietnia r. b. l. 21468 cywilnym geometrem Karol Balling złożył przepisaną przysiegę dnia 6go czerwca 1865 i osiadł stale w Katach pod Zmigrodem.

Co się niniejszem do powszechnej podaje wiadomości.

Z c. k. galicyjskiego Namiestnictwa.

Lwów, dnia 14. czerwca 1865.

### Erkenntnille.

Das f. f. gandesgericht Wien in Straffachen erkennt fraft ber ihm von Er. f. f. Apost. Majestät verliebenen Amtsgewalt, über den von ber f. f. Staatsanwaltschaft, in Berudfichtigung der Bitte bes Berausgebers, Berlegers und Redafteure ber Mochenschrift : "Rufuf" Theodor Scheibe, und der gur Unterfrugung diefer Bitte geltend gemachten Gründe, gestellten Antrag, unter gleichzeitiger Einstellung bes Untersuchungsverfahrens, daß der Inhalt des Auffates "Ballade" in ber Rummer 15 der Zeitschrift: "Kukuk" vom 30. Mai 1865 das Bergeben gegen die öffentliche Sittlichkeit nach §. 516 St. G. B. begrunde und verbindet damit auf Grund des S. 16 des Strafverfahrens in Preffachen und bes S. 36 P. G. das Berbot ber weiteren Verbreitung

Gleichzeitig wird auf Grund bee S. 37 P. G. verorbnet, Die mit Befchlag belegten Gremplare ber erwähnten Zeitungenummer gu

vernichten.

Wien, ben 9. Juni 1865. Der f. f. Landesgerichte-Prafident:

Boschan m. p.

Der f. f. Rathefefietar : Thallinger m. p.

Das f. E. Landesgericht Wien in Straffachen hat fraft ber ihm von Gr. f. f. Apost. Majestat verliehenen Amtsgewalt zu recht erfannt: der Inhalt der Drudfdrift: "Gine Theatergeschichte als Rechtsfrage" von Eduard Hensel, Wien 1865, Druck und Papier von Leopold Sommer, Gelbstverlag bes Berfaffere, begründet bas Bergehen der Chrenbeleidigung nach SS. 487, 488, 491, 492 St. G. B. und Art. V. bes Gesets vom 17. Dezember 1862, R. G. Bl. Nr. 8, und wird nach §. 36 B. G. die weitere Berbreitung diefer Druckschrift verboten, und nach S. 37 P. G. die Bernichtung ber mit Beschlag belegten Exemplare verordnet.

Wien, am 9. Juni 1865. Der f. f. Landesgerichts-Prafident:

Der f. f. Rathefefretar : Boschan m. p. Thallinger m. p. (1177)

Das f. f. Landesgericht in Benedig als Prefgericht hat mit dem Erkenntnisse vom 14. Juni d. S. das Berbot der Druckschrift:

"Venezia-Cantica di Giovanni Rafaelli, Modena Tipografia di Nicola Zanichelli e Soci 1865."; ferner ber Beitschriften:

"Il Museo di Famiglia" in Mailand Mr. 21 und 22 pom 21.

und 28. Mat d. J.;
"l'Opinione" Nr. 156 vom 8. Juni d. J.;
"Il Pensiero Italiano" Nr. 36 vom 10. Juni d. J., beide in Florenz erscheinend; endlich der Zeitschrift: "La rivista teatrale melodramatica" in Mailand Nr. 51 vom 8. Junt d. J.,

wegen des burch beren Inhalt begangenen Berbrechens ber Störung der öffentlichen Ruhe (§. 65 a St. G.) ausgesprochen.

Benedig, ben 14. Juni 1865 Zahl 9458, 9459, 9652, 9658, (1253)

Das f. f. Landesgericht Bien in Straffachen erfennt fraft ber ihm von Gr. f. f. Apostol. Majestät verliehenen Umtegewalt, daß ber Inhalt ber Druckschriften :

1. "Memoiren und galante Abenteuer ber 3da Jonas," berausgegeben von ihrem erften Geliebten Gr. v. S. Reuftadt, F. S.

Wagner;

2. "Jada's Tagebücher, ober Stoß: und Klageseufzer eines Copha's," Altona, Berlagsbureau, und 3. "Memoiren und galante Abenteuer einer jungen Frau aus der Demimonde," herausgegeben von ihrem erften Geliebten Gr. v. S. Altona, Berlagsbureau,

ben Thatbestand bes Bergehens gegen bie öffentliche Sittlichkeit nach §. 516 St. G. B. begrunde und verbindet damit nach §. 36 P. G.

bas Berbot ihrer weiteren Berbreitung.

Diefes Erfenneniß ift nach S. 16 B. D. fundzumachen.

Wien, ben 24. Juni 1865.

Der f. f. Landesgerichte Prafident: Der f. f. Rathefefretar : Boschan m. p. (1272)Thallinger m. p.

#### Spis osób we Lwowie zmarłych.

a w dniach nastepujących zameldowanych.

Od 1. do 8. czerwca 1865.

```
Stecka Marya, właścicielka dóbr, 43 l m., na suchoty. Pliszka Wacław, konduktor, 64 l. m., ze starości. Rasiewicz Gabryel, dyurnista, 38 l m., na rupture. Kabajewicz Ignacy, konceptowy praktykant, 38 l. m., na sparaliżowanie. Reinelt Teresa, córka urzędnika, 39 l. m., na naturalną ospę. Godowska Tekla, wdowa po stolarzu, 78 l. m., ze starości.
  Terczak Marya, przedmieszczanka, 70 l. m.,
  Patraszewski Antoni, majster stolarski, 42 l. m., na suchoty.
  Lisiewicz Marya, z domu ochrony, 47 1. m.,
  Skórka Antoni, wyrobn., 19 l. m.,
  Krylak Jan,
                                             21 l m ,
  Smuniewska Joanna, "
                                             36 1. m.,
  Pajak Józefa,
                                             20 l. m.,
  Piwko Dominik,
Anulski Franciszek,
                                             44 l. m.,
                                             42 l. m., na zapalenie płuc.
  Siewińska Marya,
                                             40 l. m., na suchoty.
  Michowicz Teresa,
                                             48 J. m.,
                                            55 l. m., na zapalenie płuc.
30 l. m., na sparaliżowanie mózgu.
 Jurkiewicz Grzegorz, "
 Magan Regina,
 Starosłowski Jakób,
                                            53 l. m., na gangrene.
                                            43 1. m, na wodna puchlinę.
 Musiał Jan,
                                            50 l. m., na raka.
 Kurach Helena,
                                            26 1. m., na tyfus.
 Staszczak Józef,
 Chitrycz Aleksander, "
                                            18 L. m.,
 Swiderski Tomasz, "
                                           37 l. m., na suchoty.
 Justyan Roberth,
                                           28 l. m.,
 Budzińska Marya,
                                           34 1, m., na tyfus.
Budzirska marya, "27 l. m., Wolf Katarzyna, "27 l. m., "27 l. m., na szkrofuły. Wolf Katarzyna, dziecię prefekta gymn., 1½ r m., na szkrofuły. Popiel Anna, dziecię prywatysty, 1½ r. m. na suchoty. Ceypek Jan, dziecię nrzędnika, 4 l. m., na zapalenie płuc. Hostoński Eduard, dziecie stroiciela fortepianów, 1½ r. m. na zapalenie mózgu. Postarnak Antoni, właściciel realności, 3 l. m., na zapalenie mózgu.
Pasternak Antoni, właściciel realności, 3 l. m., na zapalenie mózgu. Hurla Karol, dziecie paczkarza pocztowego, 4 l. m., na naturalna ospę. Ostrowski Franciszek, dziecię wyrobn., 8 l. m., na wodna puchline.
 Batelli Gustaw,
                                                   2 l. m., na suchoty.
 Kuźniarska Eleonora,
Helm Friedrich,
Heger Edward,
                                                               4 12 r. m.,
                                                        6/12 r. m.,
4 i. m.,
Sabadil Adolf,
                                                              4 l. m,
Piwko Józef,
                                                            2 l. m., na zapalenie płuc.
Kozłowska Helena.
                                                              1 r. m., na suchoty.
Jakubowicz Stanisław,
                                                             4/12 r. m., 2 l. m., na wodna puchlinę.
Herzog Julia.
Pali Agafia,
                                                             6 tyg. m., na konwulsye.
Palezuk Grzegorz,
Helm Franciszek,
                                                             5 godz. m., z braku sił żywotnych.
Boczkowska Marya,
                                                             11/2 r. m, na angine.
Grudnacka Wiktorya,
                                                            5 tyg. m., na biegunkę.
9 l. m., na biegunkę.
Adamowicz Teofila.
Stawisia Antoni,
                                                             1^{1}/_{2} r. m , na koklusz.
Literat Jan.
                                                           \frac{^{2}}{_{12}}r. m., ^{n} 7 dni m., na konwulsye.
Sawiatyński Leon,
Zachodni Antoni,
Piotrowicz Antoni,
                                                            1 r. m.,
Rewakowa Marya, 6/12 r. m., na suchoty.
Czernach Antoni, 7/12 r. m., na konwulsye.
Zywczak Leopoldyna, dziecie greislera, 7/12 r. m., na biegunke.
Rubisz Teme, tandeciarka, 50 l. m., na zapalenie płuc.
Hahn Aron, dziécię wyrobnika, 10 l. m., na zapalenie mózgu.
                                              5 l m, na naturalna ospe.
Kretz Feige,
Peps Chaim,
                                              1 r. m., na konwulsye.
                                             7 dni m.,
Teperberg Maria,
```

4/<sub>12</sub> r. m.,

1/12 r. m., z braku sił zywotnych.

Preger Peisech,

Brück Mendel,

Hass Isaak,